







Digitized by the Internet Archive in 2022 with funding from Kahle/Austin Foundation

https://archive.org/details/gtu\_32400001092422



## Menschwerdung des Sohnes Gottes.

Ein Votum über die Theologie Ritschl's.

Vorgetragen

auf der Pfingsteonsereng zu Hannover am 7. Juni 1882

pot

### August Wilhelm Dieckhoff,

Doctor und Projeffor der Theologie.

CBPac
Please return to

Graduate Theological
Union Library





Leipzig,

Berlag von Juftus Raumann.

1882.

**CBPac** 

Size BT 220 D5 18829

CEPar

232.8 D56

3206.1

J. and R.L. 5218V

#### Hochverehrte Herren und Brüder!

Daß von Ihrem Borstande die Menschwerdung des Sohnes Gottes zum Thema für diesen Bortrag bestimmt ist, hat seinen Grund in der ernsten Lage, welche durch die Theologie Ritschl's hervorgerusen ist. Ich glaube daher die mir gestellte Aufgabe in der der Sache entsprechendsten Beise zu lösen, wenn ich es mit offener Beziehung auf die Ritschl'sche Theologie thue. Und so wird es auch Ihre Entschuldigung sinden, wenn ich mich zu dem Ende dem gestellsten Thema gegenüber freier bewege.

Ich wende mich zunächst gegen die Lehre Nitschl's. Auf Schulz werde ich dabei keine Rücksicht nehmen. Bei Schulz tritt alles offener und rückhaltsloser hervor, und es könnte daher bequem erscheinen, auf ihn als auf den Interpreten Ritschl's hinzuweisen. Allein es müßten dann doch wieder beide auseinandergehalten werden, und das würde in eine Reihe von Sinzelfragen verwickeln, die für die Hauptfrage ohne Belang sind.

Für den Charakter einer Theologie, für ihr Verhältniß zum chriftlichen Glauben ist die Stellung entscheidend, welche sie in der Lehre von der Person Christi einnimmt. Die Stellung der Theologie Ritschl's liegt in dieser Hinsicht sehr offen vor. Die Gottheit des Herrn, die Menschwerdung des ewigen Sohnes Gottes in Jesu Christo wird mit aller Bestimmtheit verneint. Seinem Wesen nach ist Christus nach Ritschl ein bloßer Mensch. Das ist schon dadurch entschieden,

1\*

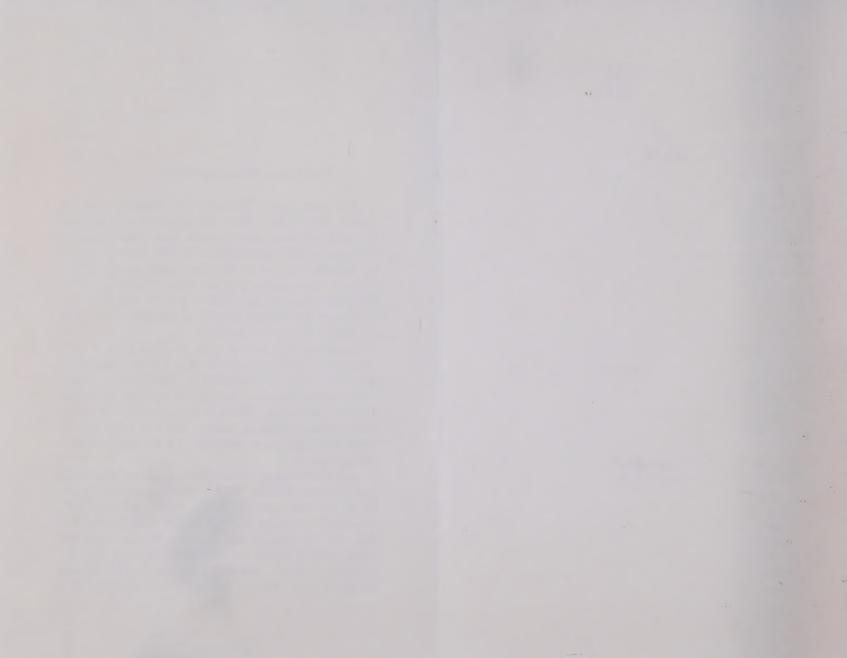

daß die Präexistenz Christi verneint wird. Das religiöse Urtheil muß nach Ritschl zwar dahin lauten, daß Gott nicht blos mit Jesu, sondern auch in ihm ist, daß seine charakteristischen Wirkungen Gottes Wirkungen sind. Allein das gilt doch, wie hinzugesügt wird, nur in demselben Sinne, wie wenn wir mit Paulus religiös urtheilen, daß Gott in uns das Wollen und Vollbringen wirkt.

Die Bedeutung Christi liegt für Ritschl darin, daß er der Stifter der vollkommenen Religion und der universellen fittlichen Gemeinschaft, des Reiches Gottes ift. Er ist dies aber nach Ritschl als bloger Mensch. In Christus ist die vollendete geistige Religion zuerst Wirklichkeit geworden. Er war persönlich der Träger derselben. Christus hat ein bis dahin nicht dagewesenes religioses Berhältniß zu Gott erlebt. Er hat in einer bis dahin nicht dagewesenen Gemeinschaft ober Einheit mit Gott gestanden. Diese seine Stels lung hat er aber zugleich auf die Menschen ohne Unterschied übertragen wollen. Er hat zu dem Ende das religiöse Ber= hältniß zu Gott, in welchem er stand, seinen Jungern bezeugt, um fie in dieselbe religioje Weltanschauung und Selbst= beurtheilung einzuführen. Denn er ist nicht blos der Erste unter den Menschen gewesen, in welchem die vollendete geistige Religion wirklich geworden ist, sondern er hat zugleich die Gründung des Reiches Gottes als jeine von Gott ihm porgeschriebene Berufsaufgabe erfaßt. Indem er den Begriff Gottes als der Liebe erfaste, erfannte er damit zugleich, daß nach dem Endzweck Gottes mit der Welt die Menschheit zur vollständigen gegenseitigen Verbindung der Einzelnen burch das Handeln aus Liebe bestimmt sei, und in Beziehung auf ihn selbst stellte es sich für ihn fest, daß er von Gott berufen sei, durch Reden und Handeln diese universelle sitt= liche Gemeinschaft, das Gottesreich zu gründen. Auf die Gottesidee, wie er sie erfaste, hat Jesus seine religiöse Weltanschanung und Selbstbeurtheilung gegründet. Durch seine

eigenthümliche Gotteserkenntniß war sein Berufswille ge-

Diese Lehre von dem bloken Menschen Christus als Stifter der vollkommenen geistigen Religion und ber universellen sittlichen Gemeinschaft, des Gottesreiches steht im geraden Gegensate gegen das Offenbarungswort Gottes, auf welchem der christliche Glaube ruht. Ritschl selbst kann sich den Widerspruch nicht verbergen, in welchem seine Lehre mit den Aussagen der Apostel steht. Wenn er die Präeristenz Christi verneint, so leugnet er nicht, daß dieselbe in der Schrift ausgesagt wird. Er kann nicht leugnen, daß nach Johannes das Wort, das von Ewigkeit bei Gott und Gott war, Fleisch geworden ist, und dag die Apostel Jesus Christus als den Herrn verkündigen, dem alle Gewalt im Himmel und auf Erden gegeben ift. Aber bas hindert ihn nicht. Die neutestamentliche Schrift ist ihm nicht das Wort Gottes, in welchem sich die neutestamentliche Offenbarung Gottes für den Glauben vollendet hat. Indem er, als verstände es sich von selbst, davon ausgeht, daß die neutestamentlichen Schriften nur authentische Urkunden der christlichen Religion aus der Gemeinde der ersten Zeit seien, unterscheidet er zwischen dem bleibenden Inhalte und zwischen den mehr oder weniger inadägnaten Vorstellungen, in welchen dieser Inhalt von den neutestamentlichen Schriftstellern erfakt ist, und welche von dem theologischen Bissen abgestreift werden müssen. So hat sich nach Ritschl 3. B. Paulus zwar auf Grund des Alten Testaments den Gedanken gebilbet, daß die Geltung des allgemeinen Todesschichsals von der Sünde Abams abzuleiten fei. Ritschl aber, der Diesen Gedanken des Baulus für unbegründet hält, macht geltend, daß sich nicht Jeder von der Richtigkeit der von Paulus gewonnenen Unsicht werde überzeugen können.

Auch in den Zeugniffen der Apostel von der Gottheit des Herrn fieht Ritschl nur Vorstellungen derfelben, die er



meint auf Dasjenige reduciren zu muffen, was er für ben ju Grunde liegenden Wahrheitstern halt. Es ift nur eine Borftellung, die sich Johannes gebildet hat, wenn er in Christus das ewige Wort Gottes sieht, welches Fleisch ge= worden ift. Um diese Vorstellung auf ihren eigentlichen Gehalt zurückzubringen, knüpft Ritichl an Joh. 1, 14 an: "Wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des ein= geborenen Sohnes vom Bater voller Gnade und Wahrheit." Dabei erlaubt sich Ritschl, um zu seinem Ziele zu gelangen, statt: "Wahrheit" "Treue" zu übersetzen: "voller Gnade und Treue". Johannes joll in der geschichtlicheirdischen Erscheinung des blogen Menschen Sejus die persönliche Erscheinung bes allgemeinen Offenbarungswortes Gottes geschen haben, weil dieser Mensch in seinem Leben Gnade und Treue, also biejenigen Eigenschaften erwies, in welchen nach 2. Moj. 34, 6 bie Rede Gottes dem Moses das Besen Gottes bezeichnet. Also in den ethischen Eigenschaften des bloßen Menschen Jesus soll Johannes die Offenbarung des Wesens Gottes gesehen haben und so zu der Borstellung gefommen sein, daß in ihm das Wort Gottes, welches von Ewigkeit bei Gott und Gott war, Fleisch geworden sei. Ja, Ritschl meint nun sogar jagen zu können, es sei nicht im Sinn bes 30= hannes, daß man bei der Gottheit Christi außer der Gnade und Treue nach anderen göttlichen Eigenschaften, wie 3. B. der Allmacht suche, während doch Johannes unter der Herrs lichkeit des Eingeborenen vom Bater die göttliche Herrlichfeit beffen versteht, von dem er turz vorher gejagt hat, daß alle Dinge burch ihn geschaffen sind, und während er in feinem Evangelium berichtet, daß der Berr seine Berrlichkeit durch seine Wunder, also als die Herrlichfeit der göttlichen Allmacht offenbart hat. Auch das ist allerdings nach Ritschl nur eine Vorstellung der Apostel, wenn sie meinen, durch Christus seien alle Dinge geschaffen. Diese Vorstellung soll darin ihre Erklärung finden, daß Christus und die durch

ihn gestistete universelle sittliche Gemeinschaft der Endzweck Gottes bei der Schöpfung der Welt waren, Christus somit dei derselben als Zweckursache und so als Mittelgrund im Gedanken Gottes wirksam gewesen ist. Nicht durch Christus, sondern um Christi und der durch ihn gestisteten universellen sittlichen Gemeinschaft willen sei die Welt geschaffen.

Rach Ritschl stellen sich die Apostel die Gottheit Christi auch unter der Form vor, daß fie ihm mit Beilegung des Gottesnamens "Herr" die Herrschaft über die Welt zuschreiben. Es find freilich Worte bes herrn selbst, wenn er jagt: "Alle Dinge find mir übergeben von meinem Bater" (Matth. 11, 27), und der Herr jelbst ist es, der zu den Jungern fagt: "Mir ift gegeben alle Gewalt im Simmel und auf Erden." Dennoch reducirt Ritschl das, was hier= mit gesagt ist, auf etwas, was von jedem Menschen gilt, der in der vollkommenen geistigen Religion steht. Durch eine gegen die Dreiämterlehre gerichtete Kritik beseitigt er das Königthum Christi in seinem Unterschiede von dem prophetischen und priesterlichen Amte. Für das königliche Geschäft Chrifti kann nach Ritschl tein besonderer Stoff neben dem prophetischen und priesterlichen Wirfen nachgewiesen werben. Den Stoff seines foniglichen Wirfens bietet seine prophetische Thätigkeit dar, während seine priesterliche Thätigfeit in seiner freiwilligen Lebensaufopferung als eine burch die Umstände bedingte Probe seines Königthums verstanden werden muß. Nach diesen Saten fann von einem Königthum Christi nach dem Tode besselben im Unterschiede von seinem prophetischen Wirken nicht die Rede fein. Die Fort= sekung des prophetischen Königthums Christi nach dem Tode besteht aber nach Ritschl in nichts Anderem als in dem Fortwirfen besien, was er auf Erden gelehrt und gethan hat, und was in der Erinnerung der Kirche festgehalten wird. Riticht sagt: "Der Bestand der christlichen Gemeinde in ihrer Art ist barauf begründet, daß die Erinnerung an



bas abgeschlossene Lebenswert Christi in ihr gegenwärtig bleibt." So ist die Gottesherrschaft über die Welt, welche sich der Herr zuschreibt, vollständig beseitigt. Wenn der herr sagt, daß alle Dinge ihm übergeben sind von seinem Bater, so gilt das nach Ritschl von dem Endzweck Gottes mit der Welt, welchen Chriftus als Stifter des Gottes= reiches zu seinem eigenen Endzweck gemacht hat, also es gilt von der Macht Gottes, mit der er feinen Endzweck durchführt, während Christus selbst ebensowenig wie ein anderer Mensch im Besitz und in der Ausübung dieser Macht Gottes ift. Die Macht über die Belt, die Chriftus felbst besaß, ift, wie Ritichl erklärt, feine andere, als diejenige, welche ihre Unwendung auch auf die andern Menschen findet, welche in ber Gemeinde Christi gemäß der von ihm aufgestellten Belt= anichauung in die von ihm bezweckte und durch ihn vermittelte Stellung zu Gott eintreten. Gie besteht lediglich in ber Unabhängigfeit bes religiofen Selbstgefühls von ber Welt, welche auf der Erfenntniß beruht, daß der Werth bes geistigen Lebens jedes einzelnen Menschen ein überweltlicher, b. h. ein Werth über der ganzen Welt ift, und daß dieses geistige Leben jedes einzelnen Menschen auch durch den Tod nicht zerstört, nicht von Gott getrennt werden fann. Bon dieser Macht über die Welt, die jeder Christ besitzen soll. hat Christus nach Riticht durch die religiöse Unabhängigkeit seiner Selbstbeurtheilung von allen specifisch alttestament= lichen Magstäben eine Probe gegeben, eine Probe, die, wie Ritichl hinzufügt, um jo charafteristischer ist. als der Haupt= apostel ein solches Mag innerer Freiheit von jüdischen Bor= urtheilen Röm. 11, 25 nicht erreicht habe. Die schlagendste Probe dieser Macht über die Welt hat Christus nach Ritschl burch die Geduld im Leiden bis zum Tode abgelegt, wodurch er die gegen ihn gerichtete Macht der Welt überwunden und ben überweltlichen Bestand seines Lebens gesichert habe. Der Gottesherrschaft Christi über die Welt, seiner Gewalt im

Himmel und auf Erden, ist etwas untergeschoben, was von ihr so verschieden ist, wie die Creatur verschieden ist von Gott. Es ist ihr eine Kraft menschlicher Tugend untergeschoben, die sich auf die allmächtige Herrschaft Gottes über die Welt stügt, und die getragen wird von der Krast Gottes, die aber mit der Wacht Gottes selbst über die Welt seine Gleiche hat.

Während übrigens Ritschl so die Zeugnisse der heiligen Schrift von der Gottheit Christi als inadaquate und verfehlte Vorstellungen der Apostel beseitigt und ihnen als Wahrheitskern Sandlungen und Wirkungen eines bloßen Menschen unterschiebt, legt er doch auch wieder seinerseits Christo das Prädicat der Gottheit bei, als wenn er doch die Gottheit Chrifti nicht verneine, jondern nur anders fasse. Daß es jedoch nicht im mahren Ginne bes Worts gemeint sein fann, wenn Ritschl Christo die Gottheit beilegt, geht aus dem Gesagten bestimmt genug hervor und liegt außerdem an und für sich zweifellos vor. Wenn Ritschl Chrifto die Gottheit beilegt, so stellt er zugleich den Kanon auf, daß, was Christus für uns ist, sich in der Uebertragung seines Werthes auf uns bewähren muffe. Als Bedingung für die Lehre von der Gottheit Chrifti, die allerdings frühe außer Geltung getreten fei, wird geltend gemacht, daß ber specielle Inhalt, ber unter bem Titel ber Gottheit Christi gemeint jei, eine Uebertragung auf die Gläubigen zulaffe. Und demgemäß wird gejagt, der Ausspruch des Herrn 30h. 8, 58: "Ghe benn Abraham war, bin ich," fonne des= halb nicht den religiojen Werth der Gottheit Chrifti bezeichnen sollen, weil derselbe sich in einer Möglichteit der Nachbildung durch uns bewähren müßte, die Präegistenz Christi aber nur den unüberwindlichen Abstand berselben von uns darstelle. Also lediglich Blos-Menschliches, wenn auch von Gott im Menschen gewirftes, wird mit bem Bradicat der Gottheit, wie er es Christo beilegt, von Ritschl gemeint fein fonnen.



Rach Ritschl muß von Chriftus die Gottheit prädicirt werden, weil Gott in dem berufsmäßigen Wirken Christi zur Gründung des Gottesreichs seine vollkommene Offenbarung hat, und so in Christus das Wort Gottes menschliche Person ist. In der Liebe Christi gegen die Menschen, welche das Motiv seines Wirkens zur Gründung des Reiches Gottes war, ist die Liebe Gottes offenbar. Christi Liebe zu den Menschen als Motiv seines gesammten Handelns ist mit Gottes Liebe identisch. Das Wesen Gottes, so fügt Ritschl hinzu, da es Geist und Wille und insbesondere Liebe ist, kann in einem Menschenleben wirksam werden, da der Mensch überhaupt auf Geist, Wille, Liebe angelegt ist. Auch in biesen Sägen liegt es zunächst wieder flar vor, daß die Liebe Christi lediglich als die blos-menschliche Liebe eines Menschen in Betracht fommt. Aber in derselben soll der wesentliche Wille Gottes als die Liebe in vollkommener Beise offenbar fein. Mit ihr wird die Liebe Gottes identi= ficirt. Und darauf wird das Prädicat der Gottheit für "Christus gegründet. Es braucht jedoch nur an den Unterschied zwischen Gott und Creatur erinnert zu werden, um die Grundlosigkeit der Identificirung der göttlichen und menschlichen Liebe und ihren Gegensatz gegen das Grund= verhältniß zwischen Gott und Creatur ins Licht zu stellen. Die Liebe des Menschen, auch wenn sie von Gott gewirft wird, und die Liebe Gottes sind nicht identisch, sie sind verschieden, wie die Creatur und der in seinem Wesen und in seinem Willen unerforschliche und unbegreifliche Gott von einander verschieden sind. Die menschliche Liebe ist immer nur das creatürliche und darum unvollkommene, inadäguate Abbild der göttlichen Liebe. Sie fann daher auch nicht die vollkommene Offenbarung der Liebe Gottes und ihres Wils lens sein. Der Liebeswille Gottes nach seinem Inhalt und nach der Art seines Handelns kann nicht aus der mensch= lichen Liebe erschlossen werden. Dazu kommt, daß die

menschliche Liebe mit ihrem Denken und Handeln irrsam ist. Die Gewisheit, daß daß, waß die Liebe Christi lehrte und that, wirklich mit dem Liedeswillen Gotteß übereinstimme, hätte für die Jünger, wenn Christuß ein bloßer Mensch geswesen wäre, schlechterdings nicht in ihm selbst begründet sein können, sondern hätte für sie nur sestgestellt werden können durch göttlichen Bunderbeweiß, oder durch den göttlichen Beweiß der Auserweckung Christi, an der daher Ritschl nicht ohne Grund sesthält. Aber auch dadurch wäre lediglich seste gestellt, daß die Gottesidee Christi und seine darauf gegründete Weltanschauung und Selbstbeurtheilung richtig gewesen seine. Daß Prädicat der Gottheit, daß ihm von den Jüngern und von der Gemeinde beigelegt wäre, wäre eine durchsaus grundlose Phrase gewesen.

Die Gottheit, wesche Ritschl von Christo prädicirt, hat mit der wahrhaften Gottheit des Gottes- und Menschensichnes nichts zu thun. Die wahrhafte Gottheit ist Christo abgesprochen, und damit ist dem Christenthum sein Grund genommen. Denn auch das Erlösungswerf des Herrn beruht darauf, daß er der ewige Sohn Gottes vom Vater ist, der unser Fleisch angenommen hat. So kann denn auch die vollkommene geistige Religion, deren Stister Christus nach Ritschl gewesen sein soll, nicht die wahre christliche Religion sein, sie muß vielmehr so verschieden von ihr und so ihr entgegengeseht sein, wie der bloße Mensch Christus, welchen Ritschl lehrt, verschieden ist von dem Christus der heiligen Schrift und ihm entgegengesett.

Die religiöse Bewegung der neueren Zeit ist dadurch begründet und bestimmt, das dem christlichen Glauben, welcher auf der Offenbarung Gottes in Christo ruht, die naturaslistische Densweise entgegengetreten ist. Der Kampf zwischen dieser naturalistischen Densweise, der Vernunftreligion, und dem christlichen Glauben steht auch in der Gegenwart in der Mitte der firchslichen Bewegung. Die naturalistische



Denkweise in ihren mannichfach verschiedenen Gestaltungen hat sich übrigens von Anfang an nicht blos mit offener Berneinung und Bestreitung dem Chriftenthum gegenüber= gestellt. Sie hat sich vielmehr vielfach, in Deutschland vorwiegend im vermittelnden Anschluß an das Christenthum als die eigentliche Wahrheit desselben und als die Norm, nach welcher sein eigentlicher Wahrheitsinhalt festzustellen sei, geltend zu machen gesucht. Auch jo wirkt sie auflösend und zersetzend, und bricht sie, soweit ihr Einfluß reicht, die Wahrheit und die Kraft des christlichen Glaubens. Der naturalistischen Verwüstung der Theologie und der Kirche durch den alten Nationalismus war in den ersten Decennien unjeres Jahrhunderts eine neue gläubige Bewegung entgegengetreten, die immer weiter vordrang und sich zugleich immer mehr in den Glauben der Kirche vertiefte. Aber gegen den wiedererwachten Glauben erhob sich auch der naturalistische Gegensatz wieder in neuen Gestalten und mit neuen Rampfmitteln, und die Kirche ist zu einem Rampffeld zwischen beiden geworden.

Dem naturalistischen Gegensatze, wie er gegenwärtig dem Glauben der Kirche gegenübersteht, gehört auch die Ritschl'sche Theologie an. Von Ansang an ist für die naturalistische Richtung, wie sie sich in Deutschland im vorigen Jahrhunsderte vornehmlich unter dem Einflusse der Leibnitz-Wolff's schen Philosophie ausdreitete, charafteristisch gewesen, daß man das religiöse System auf den Gottesbegriff gründete, und daß man im Besondern im Begriff Gottes als der Liebe die Vergebung der Sünden ohne die Sühnung am Kreuz gesichert sah. Auch Ritschl gründet die religiöse Weltanschauung auf die Gottesidee. Tesus hat nach ihm, wie schon erwähnt wurde, seine religiöse Weltanschauung und Selbstbeurtheilung auf die von ihm ersaste Gottesidee ges gründet. Der Berufswille Christi war durch seine eigensthümliche Gotteserkenntniß getragen. Wenn erst, sagt Ritschl,

die Gotteserkenntniß Christi die vollständige und erschöpfende ist so ist auch er zuerst fähig gewesen, in der richtigen und medmäßigen Beise die in jeder Religion erftrebte Gemein= schaft mit Gott zu üben und die vollständige beseligende Rückwirfung Gottes auf sich zu erfahren. In bem Begriff ber Liebe ist nach Ritschl ber zureichende Begriff von Gott ausgebrückt, von dem aus das Problem der Welt gelöft werden kann. Mit der Liebe Gottes ift auch das Correlat derfelben, das Reich Gottes als der Endzweck der göttlichen Liebe mit der Welt gegeben, das Reich Gottes, welches die Berbindung aller Menschen durch die Liebe ist und so zualeich diejenige geistige und sittliche Verbindung, welche dem Einzigen geistigen Gott als dem Schöpfer und Leiter der ganzen Welt entspricht. Mit dem Begriff von Gott als der Liebe, wie er von Christus erfaßt ist, steht es auch fest, daß Gott die Sünden verzeiht, d. h. daß Gott die Sünder berechtigt, in die Gemeinschaft mit ihm und in die Mitthätigfeit an seinem Endzweck, dem Reiche Gottes, einzutreten, ohne daß ihre Schuld und ihr Schuldgefühl ein Hinderniß dafür bilden. Es ist bekannt, daß Ritschl die Guhnung der Schuld durch den Tod Chrifti verneint, und daß sich sein Ungriff gegen den Glauben der Kirche zunächst eben gegen Diesen Bunft richtet.

Mitschl selbst stellt sich allerdings in einen scharf ausgesprochenen Gegensatz gegen den Naturalismus. Das scheint im Widerspruch mit dem Gesagten zu stehen. Allein man muß beachten, wie der Naturalismus von ihm ausgeschlossen wird. Nitschl richtet sich gegen den Naturalismus nur inssofern, als derselbe meint, die natürliche Neligion als solche an die Stelle der positiven Neligion sehen zu können im Widerspruch mit allen geschichtlichen Bedingungen, unter denen Religionen existiren. Er richtet sich also gegen den Naturalismus nur, sosern derselbe im offenen Bruche mit dem Christenthum auf eigener Grundlage demselben gegens



übertreten will. Es giebt keine Religion, sagt er, und hat feine gegeben, die nicht positiv mare. Die sogenannte natürliche Religion ist eine Einbildung. Jede gemeinsame Reli= gion ift gestiftet. Die gesammte mehr oder weniger naturalistische Auffassung des Christenthums, welche seit zwei Sahr= hunderten immer größere Dimensionen angenommen hat, ift, fagt Ritschl weiter, der Ausdruck für eine allgemeine Ge= wöhnung an das Chriftenthum. Die aufklärerische Voraus= setzung von Gottes Liebe ift der Ausdruck einer Gewöhnung an die christliche Gottesidee unter den besondern Umständen. in denen der philosophische Naturalismus und der religips= moralische Individualismus die Ueberzeugungsfraft der ftatutarischen Dogmatik lähmten. Und so macht nun Ritschl den Schluß: wenn die Liebe Gottes als der Grund der Gundenvergebung anerkannt werde, so sei es aus der Rücksicht auf die geschichtliche Bollständigkeit der Ueberzeugung aanz unumgänglich, dieselbe an die persönliche Berufsthätigkeit Jesu als den nothwendigen Mittelgrund anzuschließen. Un dem .Inhalte der naturalistischen Denkweise und der aufklärerischen Voraussetzung hat Ritichl nichts auszusehen. Dieser Inhalt fällt für ihn mit dem Inhalte der christlichen Gottesidee und Weltanschauung zusammen. Nur dagegen richtet er sich. daß man die Bedeutung der Stiftung des Christenthums als positiver Religion und somit auch bes Stifters verfennt, weil man das Bewußtsein von der Gemeinschaft in der Kirche, welche der religios-sittlichen Bildung des Einzelnen vorausgeht und dieselbe endgültig umfaßt, ju fehr verloren hatte.

Denigemäß ist nun Ritschl barauf gerichtet, die vollkommene geistige Religion, die er vertritt, an Christus als den Stifter derselben zu knüpsen. Dabei unterscheidet er sich von Anderen dadurch, daß er im Gegensate gegen den Panstheismus auf dem theistischen Standpunkte steht. Er hält an der Persönlichkeit des überweltlichen Gottes, welcher die

Liebe ift, und an ber göttlichen Providenz fest. Dennoch, da fein Syftem im fundamentalen Gegensate gegen die Heilsoffenbarung Gottes in Christo steht, so ift seine Theologie, in der beides in Eins zusammengearbeitet werden soll, eine innerlich gebrochene und unhaltbare. Auf dem Grunde ber natürlichen Religion, losgelöft von dem Grunde in ber driftlichen Offenbarung, hat das, was Ritschl festhalten will. ber persönliche Gott, welcher die Liebe ist, und die göttliche Providenz, feinen festen Salt. Den hat es, wie es aus dem Christenthume stammt, mit diesem allein in der Offenbarung Gottes im Alten und Neuen Testamente. Auf den Boden der natürlichen Religion gestellt, ist es rettungslos der Berjenung und Auflösung durch die Kritik der Bernunft preis gegeben. Ritichl hat also in der That guten Grund, wenn er für die von ihm vertretene religiöse Weltanschauung den feiten Grund in der chriftlichen Offenbarung zu gewinnen sucht. Allein er muß nun, um seine religiose Weltauschauung trot ihres Gegenjates gegen die Offenbarung als Inhalt derselben nachzuweisen, die fundamentalsten Aussagen der Apostel des Herrn als inadaquate und verfehlte Borftellungen bescitigen und sich selbst dabei in ein Geflecht von Umphibolien und inneren Widersprüchen verwickeln, welche ihre Spite darin finden, daß er einem blogen Menschen das Brädicat der Gottheit beilegt und für einen blogen Menschen die Anbetung wie für Gott den Bater fordert. Während er aber jo, joviel an ihm ist, durch die Art, wie er die hei= lige Schrift behandelt, die Gewißheit des göttlichen Offenbarungswortes untergräbt und somit an der Zerstörung des Offenbarungsgrundes arbeitet, den er doch felbst forbert und jucht, behält er thatsächlich den zweisellosen und unüberwindlichen Sinn bes apostolischen Zeugnisses von Christus und jeinem Werk gegen sich, durch welchen seine Theologie als eine grundlose und falsche erwiesen wird.

Der Bruch der Theologie Ritschl's mit dem Glauben



der Kirche ift ein radicaler. Mit Unrecht stellt er die Sache jo dar, als ob der Glaube der Kirche an die Gottheit Christi auf einer schlechten Metabhnsik beruhe, während er einer anderen richtigeren Erkenntnismethode folge. Daburch wird ber wirkliche Thatbestand nur verschleiert. Es handelt sich nicht blos um den Unterschied verschiedener Erkenntnißmethoden, sondern darum, daß die Theologie Ritschl's im Gegensate gegen die Offenbarung Gottes in heiliger Schrift und gegen den Glauben steht, den sie fordert. Ritschl erhebt gegen die Dogmatif den Vorwurf, fie gehe davon aus, daß man zuerst wissen musse, was Christus ist, ehe man verstehen könne, wie und was er wirkt. Dem stellt er ben Sat entgegen, daß wir die Urt und die Gigenschaften, b. h. Die Bestimmtheit des Ceins nur an dem Wirken eines Dinges auf uns erkennen. Allein im Evangelium tritt uns Christus selbst entgegen. Wer und was er ist, macht er nicht blos durch jein Wirfen fund, sondern auch durch jein Selbstzeugnig über sich, und ohne dasselbe mare nicht offenbar, wer und mas er ift. Ift diefes Selbstzeugniß Christi von sich feine Realität? Und ist es für Christi Wirken auf uns gleichgültig, ob wir wissen, was und wer er ist? Oder ist es nicht vielmehr so, daß er in uns nicht wirken kann, was er zu unjerm Beile in uns wirten will, ohne daß es fich für unfern Glauben festiftellt, wer und was er ift? Erit im Lichte feiner Berjon wird auch die Bedeutung feines Werkes für den Glauben hell. Die Bedeutung des Todes Christi ist nicht unabhängig davon, wer er ist; sie ist außgelöscht, sobald verneint wird, daß es der ins Fleisch ge= fommene ewige Sohn Gottes ift, welcher am Kreuze ftirbt. Deshalb fordert der Herr im Evangelium vor Allem den Glauben an Sich, an seine Berson. Als Betrus auf jeine Frage: Wer jagt benn ihr, daß ich jei, bekennt: Du bist Chriftus, bes lebendigen Gottes Sohn, antwortet Jejus: Selig bijt bu, Simon, Jonas Sohn; benn Tleisch und Blut

hat dir das nicht offenbart, sondern mein Bater im Himmel. Und ich sage dir auch: du bift Betrus, und auf biefen Relfen will ich bauen meine Gemeinde, und bie Bforten ber Solle follen fie nicht überwältigen. An dem Glauben an Ihn hängt Alles, hängt das ganze Seil und hängt ber Beftand der Rirche. Und selbstwerftand= lich ift es, daß an Ihn geglaubt werden muß als den, als den er felbst fich kund gemacht hat, und daß es Verweige= rung des von ihm geforderten Glaubens an ihn ist, wenn man an ihn nicht glaubt als den, als den er felbst sich offenbart hat. Die Methode, welche durch Rückschluß aus der religiösen Thatsache auf Christus als auf die Ursache feststellen will, wer und was er ist und welche Bedeutung ihm als Stifter ber driftlichen Religion zukommt, ift ber gerade Gegensatz gegen ben Glauben an Christus, den Christus fordert. Bermittelst dieser Methode wird an die Stelle Christi, wie er selbst sich offenbart hat, bas construirte Bild eines postulirten Religionsstifters gesett, und so verschieden die subjectiven Spsteme sind, die sich für die Wahrheit des Christenthums ausgeben, so verschieden werden auch die construirten Christusbilder sein.

Die Kritik, welche gegen die Lehre Ritichl's gerichtet werben muß, zeigt zugleich, welche Stellung die Bertheidisgung der Gottheit des Herrn solcher Berneinung gegenüber einzunehmen hat. Keine andere, als die auf dem Grunde des göttlichen Offenbarungswortes in heiliger Schrift und in dem Glauben, welchen dasselbe fordert. Einen andern seiten Grund giebt es nicht. Welcher Werth auch den christoslogischen Arbeiten unserer Zeit für den Aufbau der Theoslogie, wie ihn die Kirche der Gegenwart sordert, zukommt, — den festen Grund einer Verneinung der Gottmenschheit des Herrn gegenüber, wie sie in der Theologie Ritschl's vorsliegt, dieten sie nicht dar. Indem Ritschl von der für seine Vernunft seissten sie nicht dar. Indem Ritschl von der für seine



Sohnes Gottes, welcher Gott ist, ausgeht, fragt er, wie so Biele gefragt haben und fragen, wie man zusammenbenken könne, daß die Ursache aller Schöpfung zugleich ein Theil der Schöpfung sei. Auf diese Frage vermag keine christoslogische Theorie eine genügende Antwort zu geben. Das Geheimniß des Glaubens müßte aushören ein Geheimniß zu sein, es müßte begriffen werden, wenn jene Frage sollte besantwortet werden können. Sosern die christologischen Verzieren sie vielmehr allen sicheren Grund, und die Unsichersheiten, die da entstehen, wirkend störend auf die Sicherheit des Glaubens selbst zurück. Vor der Kritik der Vernunst vermögen diese Verzuche nicht zu bestehen, die nicht erreichen, was sie erreichen sollen. Was Ritschl gegen die Schwächen dieser Verzuche sagt, wird sich nicht widerlegen lassen.

Die christologischen Bersuche der Gegenwart sind nicht missfürlich und ohne Grund unternommen. Gegen die Christo= logie unserer alten Dogmatifer, wie sie sich in den ersten Decennien des 17. Jahrhunderts der Tübinger zovwis gegen= über festgestellt hat, werden nicht blos die Einwürfe erhoben, die sich gegen die personliche Vereinigung der Gottheit und Menschheit überhaupt richten. Bielmehr richten sich die Gin= würfe im Besondern auch gegen die Art, wie die Entäufierung, auf welcher ber Niedrigkeitsstand ruht, näher gejagt Man weist auf die eigenthumlichen und großen Schwierigkeiten bin, welche burch die Unnahme begrundet werden, daß die menschliche Natur von dem Angenblicke der versönlichen Bereinigung der Naturen an im vollen Besitze ber göttlichen Eigenschaften gewesen sei. Und es wird wohl augegeben werden muffen, daß biefe Einwurfe nicht ohne Grund find, und daß daber ein einjacher Ruckgang auf die Christologie unserer alten Dogmatifer ausgeschloffen ist. Fordert doch auch die Concordienformel die Unnahme des Bollbefines ber göttlichen Gigenschaften von Seiten ber menschlichen Natur im Niedrigkeitsstande nicht. Freilich die neuen Constructionen der Christologie haben sich meist nicht in den Grenzen der hiermit bezeichneten Aufgabe gehalten.

Unter den neuen Constructionen der Christologie, soweit sie sich die Ausgabe stellen, die Gottmenschheit des Herrn zu bewahren, — und nur diese habe ich in Betracht zu ziehen, — nehmen zwei, welche zugleich in den schärfsten Gegensatz gegen einander getreten sind, eine durchaus hervorragende Stellung ein, die Christologie Dorner's und die der modernen Kenotiser, welche letztere vornehmlich in den Kreisen der lutherischen Theologen eine weite Verbreitung gefunden hat.

Dorner will das Werden und Wachsen der wirklichen Menschheit Christi nach Leib und Seele sicher stellen. Er hat an der alten lutherischen Lehre vor Allem auszuseten. daß nach ihr die Menschheit Christi vom ersten Augenblicke an zum Bollbesitze ber göttlichen Eigenschaften gelangt sein joll. Durch den Bollbesitz der göttlichen Eigenschaften, 3. B. der Allwiffenheit oder Heiligfeit als der Menschheit von Unjang an eigen sei die Möglichkeit eines mahren Werbens aufgehoben. "Wie foll man sich," so fragt er, "eine fertige Allwissenheit seiner Menschheit als bloßen ruhenden Besit vorstellen, da doch die Allwissenheit, wenn sie da ist, nicht fann nicht gebraucht werden, indem man sich ihres Gebrauchs nicht enthalten noch bewirken fann, daß man etwas nicht weiß, was man weiß." Den Gehler, den man bisher bei der Construction der Christologie begangen habe, fieht Dor= ner darin, daß man vom Begriff des persönlichen Ichs ausging. Man muffe umgefehrt mit der Einigung der Naturen beginnen. Die Menschwerdung sei nicht als eine mit einem Mal fertige, sondern als fortgehende und wachsende zu denken. Bon Anfang an zwar sei die Menschheit von der Bottheit durchwirft worden, aber die Mittheilung des Gött= lichen an die Menschheit sei erst allmählich eine immer vollere geworden, jo wie es durch das wahrhafte Werden



Chrifti als Menich und durch die Bedingungen des Erlösungswerkes auf Erden gefordert war. Erft mit der Erhöhung habe sie sich zugleich mit der Gottmenschheit Christi pollendet. Man wird zuzugeben haben, daß Dorner unferen alten Dogmatikern gegenüber im Recht ist, wenn er geltend macht, daß die Mittheilung der göttlichen Gigenschaften an Die menschliche Ratur nicht als eine von Anfang an fertige zu fassen sei. Alber auf der Grundlage, auf welche die Christologie von ihm gestellt wird, kann unmöglich die dem driftlichen Glauben entsprechende Reconstruction berselben gelingen. Da nach Dorner nicht von der Einheit eines versönlichen Ichs ausgegangen werden foll, jei es eines menschlichen, sei es eines göttlichen, sondern von ber Bereinigung der beiden Raturen, jo muß er beide Raturen, die erst allmählich auch zur persönlichen Einheit zusammenwachsen sollen, in sich persönlich fassen, auch die menschliche Ratur. Gben das macht er denn auch weiter geltend, daß bie Vollständigkeit der Naturen fordere, sie beide persönlich zu benken. Co aber hat er nun nestorianisch zwei Personen, und auf dieser Grundlage kann es nie zu etwas Anderem fommen, als zu einem vergotteten Menschen. Das Ich Jein bleibt immer ein anderes, als das Ich des Logos. Damit aber ist der menschgewordene Sohn Gottes verloren. Es ift ein Weg betreten, an beffen Ende eine Lehre von Christus wie die Ritschl'iche liegt. Und das wird daburch nicht wieder gut gemacht, daß, um die persönliche Einheit bes gottmenschlichen Lebens bestimmter zu gewinnen, über ben Logos Sate aufgestellt werden, durch welche die Berfönlichkeit desselben ins Unsichere gestellt zu werden scheint. Dorner will die einige Person des Gottmenschen, die vom Evangelium verfündigt und von der Kirche geglaubt wird, burch seine Conftruction wiedergewinnen. Besonders in bem noch nicht lange erschienenen System der Glaubenslehre nimmt man das mahr. Aber um jo bestimmter zeigt sich

auch; daß er nur bann jum Ziele gelangen würbe, wenn er auf den Boden des chalcedonensischen Concils zurücktreten wollte. Für die Reconstruction der Christologie auf dem Boden des chalcedonensischen Concils bietet die Theorie Dorner's - das wird anzuerkennen fein - werthvolle Bedanken dar.

Die Christologie der modernen Kenotifer steht von Un= fang an viel bestimmter auf dem Boden des firchlichen Glaubens. Es brauchen nur die Namen eines Sartorius und eines Thomasius genannt zu werden, um bas außer Zweifel zu stellen. Zwar nehmen auch die modernen Renotifer nicht blos daran Unftog, daß in der Chriftologie unserer alten Dogmatiker der Bollbesitz der aöttlichen Gigenschaften der menschlichen Natur im Niedrigkeitsstande zu= geschrieben wird. Sie nehmen vielmehr auch baran Anstoß, daß die Kenoje überhaupt blos auf die menschliche Natur und nicht auch auf die göttliche bezogen wird. So sei, wie Thomasius geltend macht, ein doppeltes Leben des Cohnes Gottes da, ein Leben nach der Gottheit und ein Leben in ber Menschheit. Das Göttliche überrage, wie ein weiterer Rreis den engeren, das gottmenschliche Thun im Niedrigseitsstande. Während der Sohn Gottes als Logos in allerfüllender Gegenwart die Schöpfung durchwalte, sei er als Christus auf das Gebiet der Erlösung, zeitweilig auf einen bestimmten Raum eingeschränkt. Durch solche Duplicität icheine aber die Einseit der Person, die Identität des Ich zerstört zu sein. So kann sich nun Thomasius nicht damit begnügen, nur den Vollbesitz der göttlichen Eigenschaften von Seiten ber menschlichen Natur im Riedrigkeitsstande auszuichließen. Seine Construction der Christologie muß tiefer greifen. Dennoch stellt er sich auf den Boden des chalcedonensischen Concils. Und aufs engste will er sich zugleich an die lutherische Christologie anschließen. Den Grund= gedanken derselben sieht er in dem gegen die Reformirten



aufgestellten Sate, daß weder der Logos aukerhalb bes Fleisches, noch das Fleisch außerhalb des Logos zu denken fei. Nec λόγος extra carnem, nec caro extra λόγον. Seine Theorie stellt er hin als die nothwendige Consequenz dieses Sapes. Auf der Grundlage dieses Sates sei wirklich, wie bie Tübinger ben Giegenern gegenüber geltend gemacht hätten, der Alternative nicht zu entgehen, entweder von Anfang an die endliche menschliche Natur zur göttlichen Majestät zu erheben und also den Niedrigkeitsstand in der Weise der Tübinger zorwig zu fassen, oder die göttliche Natur des Logos in die Schranken der endlichen menschlichen Natur einzuschränken. Die Tübinger zoopes habe sich als unhalt= bar erwiesen und sei mit Recht von unseren alten Theologen zurückgewiesen. Aber durch die Art, wie diese ihrerseits die Kenose gefaßt hätten, seien sie in Widerspruch mit dem Grundeanon der lutherischen Christologie getreten, mit dem Sabe: nec lóyoz extra carnem, nec caro extra lóyor, wie benn die sächsische decisio, auf welcher seitdem die Christologie der alten Dogmatifer ruht, die Annahme ausdrücklich als Irrthum verwerfe, daß Christus im Niedrigkeitsstande nichts nach seiner göttlichen Natur gethan und gewirkt habe, was nicht zugleich von ihm nach der menschlichen Natur gethan und gewirft sei. Um dem lutherischen Canon über bas Berhältniß ber beiben Naturen zu einander treu zu bleiben, bleibe nichts anderes übrig, als die Kenoje tiefer zu fassen, sie nicht blos auf die menschliche, sondern auch auf die göttliche Natur zu beziehen. Indem Thomasius auf dieser Grundlage die Christologie construirt, gelangt er aller= dings zu einer Fassung, in welcher auch das Doppelleben bes Sohnes Gottes als Gott und Mensch im Niedrigfeits= stande beseitigt ist, und das ist es, was seine Theorie so Bielen empfiehlt. Allein wohin hat der so eingeschlagene Weg geführt? Ich sehe von den Fassungen der modernen Renose ab, sofern dieselben ein Ablegen der göttlichen Gigen=

schaften felbst von Seiten des Logos annehmen. Sofern und soweit das geschicht, treten dieselben in Gegensatz gegen die Offenbarung Christi, wie sie im Evangelium vor uns steht, nämlich in Gegensatz dagegen, daß Chriftus auch im Riedrigkeitsstande in seinen Bundern seine Gottesherrlichkeit offenbart hat und also auch nicht aufgehört haben kann, sie nach seiner göttlichen Natur zu besitzen. Von Frank ist bas anerkannt und die Theorie in diesem Punkte corrigirt. Die Beurtheilung hat sich an den gleichbleibenden Grundgedanken der Theorie zu halten. Dieser Grundgedanke tritt auch bei dem neuesten Vertreter in den folgenden Gagen entgegen. Der Logos, als er Fleisch wurde, hat sich in die Seinsweise des Kleisches umgesett. Er hat zwar seine ewige Gottheit nicht abgelegt, er hat nicht aufgehört, Gott zu sein, er ist geblieben, was er ist und war von Ewigkeit. Aber der Sohn Gottes hat sich depotenzirt zu dem Menschensohn, sich selbst beschränkend hat er sich devotenzirt in einen Zustand bloßer Botenzialität, völliger Unbewußtheit und Ingctuglität. Und aus diefer bloßen Potenzialität zur Actualität, aus dem schlafenden, mehr nur gegenständlichen Bewußtsein zu flarem Gelbstbewußtsein hat sich dann die Gottheit Christi allmählich wieder entwickelt nur mit dem Bewußtsein seiner menschlichen Ratur und Versönlichkeit, denn der Verzicht auf die Gottes= herrlichkeit in den Tagen des Fleisches Christi soll eben darin bestehen, daß er in den Schranken menschlichen Bewußtseins und Gebahrens die Fülle seines göttlichen Besens trug und nach Maggabe seines Heilandswertes bethätigte, so daß eine andere Bethätigung des göttlichen Wefens ausgeschlossen war. Ich brauche nicht erst ben schreienden Widerspruch nachzuweisen, in welchem diese Satze mit der Unveränderlichkeit des göttlichen Wesens stehen, die doch nicht willfürlich Gott zugeschrieben wird. In der That, durch nichts fann dieser Widerspruch verhüllt werden. Und Damit ist es benn auch gegeben, daß, von einer Denkbarkeit



besserbirgt sich benn auch Frank nicht die Rebe sein kann. Das verbirgt sich benn auch Frank nicht. Er giebt zu, daß dem gläubigen Christen vor dem Wunder der Menschwerdung und Erniedrigung des ewigen Gottessohnes der Verstand stille stehen mag, und er zieht sich auf die Unbegreislichkeit Gottes zurück. Aber — so muß ich nun fragen — was nützt dann diese Theorie dem Denken, welches, wie Frank sagt, der Möglichkeit der Menschwerdung, der Widerspruchsslosische Vörschlichen Thuns näher treten will? Ist in dieser Hinsicht etwas gewonnen, wenn das Unerforschliche des Geheimnisses von einem Punkte in einen andern verlegt wird? Sollte nicht vielmehr der Irrthum darin bestehen, daß man denkend, begreisend der Möglichkeit der Menschswerdung näher zu treten unternimmt, als recht ist?

Reben dem Wege Dorner's und dem der modernen Kenotiker giebt es noch einen andern Weg für die geforderte Re= construction der Christologie, welcher in der Gegenwart wohl deshalb weniger Beachtung gefunden hat, weil er allerdings , die in der Christologie zu lösende Aufgabe in engere Grenzen einschränft. Es wird festgehalten, daß sich die Kenvie nur auf die Menschheit, nicht auf die unveränderliche Gottheit bezieht. Den Unterschied zwischen dem Leben des Cohnes Gottes nach seiner Gottheit und seinem Leben in der menschlichen Natur meint man nicht beseitigen zu müssen. Aber man lehnt die Unnahme ab, daß die menschliche Natur auch im Niedriakeitsstande und von Ansana an im vollen Besitze der göttlichen Eigenschaften gewesen sei. Auf diese Grundlage hat in unserer Zeit Martensen die Christologie gestellt. Und ich glaube, daß er darin das Richtige getroffen hat. Darauf, daß von dieser Basis aus die Christologie zu reconstruiren ist, scheint Alles hinzuweisen. Es würde damit die Richtung reiner durchgeführt, in welcher sich bereits Chemnig bewegte, und unter deren Einfluß doch auch unsere alten Dog= matifer standen, als sie die tübingische zorweg zurückwiesen.

Die Alternative, welche die Tübinger auf dem Grunde bes Sakes: "nec lóyos extra carnem, nec caro extra lóyov" stellten, ist feineswegs wirklich begründet, wie Thomasius annahm. Unsere alten Theologen waren im Recht, als sie dieselbe zurüchviesen. Das Schluftversahren ber Tübinger beruht auf einer Anwendung des bezeichneten Sages, in welcher demselben eine zu weit reichende Geltung gegeben wird. Seine mahre Geltung hat biefer Sat in feiner Beziehung auf das Erlöserleben und Erlöserwerk des Sohnes Gottes in der angenommenen menschlichen Natur. Davon gilt, — und das ist es, was die lutherische Lehre von der reformirten unterscheibet, - daß nichts im Leben und Werk des Herrn, fein Thun und fein Leiden, der einen Natur allein mit Ausschluß der andern zugeschrieben werden darf. Daß dem Sate in unserer alten Theologie eine weitere Beltung beigelegt worden ist, hat seinen Grund in bekannten Sätzen, welche Luther gegen Zwingli aufgestellt hatte. Die Confequenz dieser Sate, welche auch in die Ausführung ber Concordiensormel ausgenommen sind, ist von den württembergischen Theologen verfolgt. Und auch Chemnitz und später die Verfasser ber sächsischen decisio sind durch das gewichtige Anschen dieser Säte gebunden geblieben, so daß sie ihren abweichenden Grundgedanken nicht rein durchgeführt haben. Gegenwärtig, wo eine solche Gebundenheit durch einzelne Säte Luthers geschichtlich und firchlich nicht mehr gefordert und nicht mehr berechtigt ist, wird man ein llebergreifendes in diesen Saten Luthers nicht verkennen fonnen. Wenn Luther Zwingli gegenüber geltend macht, daß die Allgegenwart bes Herrn nach seiner menschlichen Natur unmittelbar mit der persönlichen Einheit als solcher gegeben jei, so ist das zur Begründung der Gegenwart des Herrn nach seiner menschlichen Natur im Abendmahl nicht nothwendig. Es genügt in dieser Hinsicht, daß in der personlichen Ginheit die Möglichkeit gegeben ift, daß von der



Gottheit die göttlichen Eigenschaften der menschlichen Natur mitgetheilt werden können. Luther selbst ist nicht auf der Fassung der Allgegenwart Christi nach der menschlichen Natur, wie sie mit jenem Argument gegeben ist, als einer nothwendigen bestanden.

Die Annahme, daß die menschliche Natur Christi von bem Augenblick der persönlichen Vereinigung der Naturen an in dem vollen Besitze der göttlichen Gigenschaften gewesen sei, ist nicht nothwendig gefordert, greift vielmehr ohne zwingenden Grund über das hinaus, was für den Glauben burch die Offenbarung gegeben ist. Es ist berechtigt, bei ber Construction der Christologie davon auszugehen, daß burch die hypostatische Einheit zwar die Möglichkeit der Mittheilung göttlicher Eigenschaften an die menschliche Natur begründet ist, daß auch die Mittheilung des Göttlichen an die menschliche Natur mit der Durchdringung derselben durch die göttliche von Anfang an im Vollzuge begriffen gewesen ist, so daß es keinen Moment blos menschlicher Bewegung und Entwickelung der menschlichen Natur im Leben des Herrn auf Erden gegeben hat, daß aber die Mittheilung der gött= lichen Eigenschaften feineswegs von Anfang an eine voll= endete und fertige war. So aber ist für die Christologie eine Grundlage gewonnen, auf der dieselbe von den Schwierigfeiten frei ist, welche bei der entgegengesetzten Annahme der alten lutherischen Theologie entstehen, eine Grundlage, welche - worauf das Hauptgewicht zu legen ist - eine Construction der Christologie möglich macht, die sich reiner mit dem durch die Offenbarung Gegebenen zusammenschließt.

Freisich der Anterschied des Lebens des Sohnes Gottes als Gott. und als Mensch im Niedrigkeitsstande ist nicht besieitigt. Es wird zwar mit der Lehre der Kirche im Gegenssatze gegen den Monotheletismus zu betonen sein, daß zur Vollständigkeit der menschlichen Natur das menschliche Beswußtsein und der menschliche Wille derselben im Unterschiede

von dem Bewuftsein und dem Willen Chrifti nach seiner Gottheit gehören, daß sich also das menschliche Bersonleben des Sohnes Gottes von feinem Personleben nach der Gottheit unterscheidet, die Berson des Gottmenschen eine zusammengesette, eine persona σύνθετος ist, so daß man die persönliche Einheit nicht als die Einheit eines einigen Ichbewußtseins und Ichwillens fassen darf. Es wird zugleich gu betonen sein, daß die von dem Sohne Gottes angenom= mene menschliche Natur, mit welcher das menschliche Personleben gegeben ist, eine von Gott getragene wahrhafte Realis tät auch für Gott ist, wie alles andere natürliche Sein und Leben. Aber durch das alles wird doch nur die Thatjache der Gottmenschheit selbst bestimmter vorgestellt. Die Möglichkeit derselben ist nicht erklärt. Allein die Wissenschaft vom Glauben darf sich auch gar nicht die Aufgabe stellen, die Möglichkeit der Gottmenschheit erflären, in das Geheimniß derselben begreifend eindringen zu wollen.

Im Rampfe für den Glauben muß auch die Theologie dem Glauben immer mehr conform werden. Die theologische Speculation muß immer bestimmter durch den Glauben regulirt werden, welcher unverrückt an dem in der Disenbarung Gegebenen festhält. Es ist unzweifelhaft gefordert, daß die wahrhafte Menschheit des Herrn festgehalten wird. "Jesus Christus, wahrhaftiger Gott vom Bater in Ewigkeit geboren, und auch wahrhaftiger Mensch von der Jungfrau Maria geboren." Auch von unseren alten Theologen ist die wahrhafte Menschheit Christi'in aller Bestimmtheit festgehalten, wie auch über ihre Fassung der Kenose, durch welche sie in ihrer Lehre von Christus das wahrhaft menschliche Werden und Leben des Herrn im Riedrigkeitsstande sicher stellen wollten, geurtheilt werden muß. Allein, wenn es als die Aufaabe der Theologie der Gegenwart hingestellt wird, die wahrhafte Menschheit und das wahrhaft menschliche Werden in der Lehre von Christus zur vollen Geltung zu bringen,

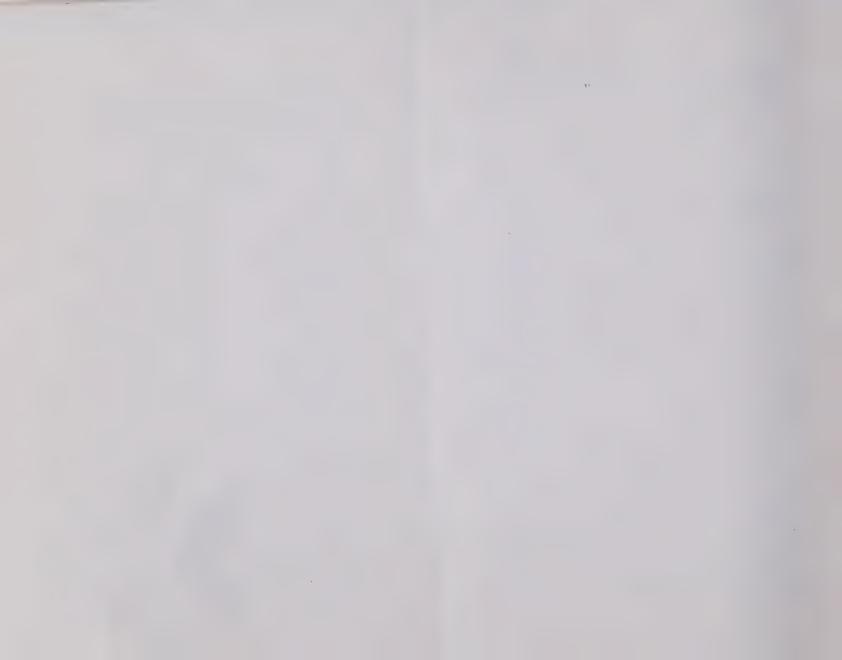

so muß daran erinnert werden, daß es zugleich die für un= fere Zeit charafteristische Gefahr ift, dies in einseitiger und übergreifender Weise so zu thun, daß die wahrhafte Gottheit bes Gottmenschen immer unsicherer zu stehen kommt, und die theologische Speculation immer haltloser zu dem bloken Menschen hinabgleitet. Man darf niemals vergessen, daß bas gottmenschliche Leben zwar ein wahrhaft menschliches ift. aber in keiner einzigen seiner Bewegungen und in keinem einzigen Moment ein blosmenschliches, sondern immer ein gottmenschliches, welches baber auch in keiner seiner Bemeaungen und in feinem Moment aus dem Gesichtspunkte und aus den Gesetzen des blosmenschlichen Lebens und Werdens verstanden werden kann, sondern immer und in Allem weit. unerforschlich weit darüber hinausgreift. Und so steht es im Besonderen auch im Widerspruche mit der Thatsache des gottmenschlichen Lebens, wenn man meint, es unter den Ge= sichtspunkt einer Einheit des Lebens fassen zu muffen, welche mit der Einheit eines blosmenschlichen, wenn auch von gött= · lichen Kräften durchwirften Lebens zusammenfällt. Die Wahrheit des gottmenschlichen Lebens, des Lebens der persona σύνθετος fann damit nicht getroffen werden.

Ich fann nicht unterlassen, zuletzt noch die folgende Bemerkung hinzuzufügen. Die Bertheidigung der Gottheit Chrifti auf dem Boden des Glaubens einer Berneinung gegenüber, wie sie in der Theologie Ritschl's auftritt, fann und darf nicht isolirt geführt werden, sondern nur mit und in dem Ganzen des auf dem Grunde der Offenbarung ruhenden Glaubens. In der Theologie Ritschl's steht dem christlichen Glauben ein anderes grundverschiedenes religiöses System gegenüber, in welchem der Gegensatz gegen die Gottheit Christi mit dem Gegensatz gegen sein Erlösungswerk gegeben ist. Diesem auf dem Grunde der natürlichen Religion ruhenden System muß das Ganze des göttlichen Lisenbarungswortes in Gesey und Evangelium gegenübergestellt werden. Nur der fann Jesum Christum, den zu unserer Erlösung menschgewordenen Sohn Gottes, den das Evangelium verfündet, im Glauben recht erkennen, wer unter dem Gesek Gottes seine Sünde und ihre Schuld recht erkannt hat. Man muß von dem Worte des Gesetzes und des Evangeliums als von dem Worte Gottes getroffen werden, als von dem Worte Gottes, der uns richtet und der uns in Chriftus frei spricht. Dann wird man aufhören, die menschlichen Gedanken über Gott und Religion als die Normen hinzustellen, welche gelten sollen, und dagegen Gott reden und handeln laffen. Und wer dann im lebendigen Verlangen nach dem wahrhaftigen Leben, nach Gott und in reuvoller Erkenntniß seiner Sünde und ihrer Schuld vor dem Kreuze niedergesunken ist, hinter welchem das Licht der Auferstehung, das Licht des ewigen seligen Lebens der versöhnten Kinder Gottes leuchtet, wer so sein Leben gefunden hat in dem wunderbaren Leben, welches der menschgewordene Sohn Gottes durch Tod und Grab hindurch für uns gewonnen und offenbar gemacht hat, der wird nicht mehr dadurch gestört, daß das Geheimniß des Glaubens ein Geheimniß ift. Dem Glauben ist die Frage, wie man Gottheit und Menschheit in der Einheit der Person des Gottmenschen zusammenbenfen fann, eine frembe Frage.

Hochgeehrte Herren und Brüder! Darüber dürsen und können wir uns keiner Täuschung hingeben, daß der naturasliftische Gegensatz, welcher dem christlichen Glauben gegensübersteht, ein sehr mächtiger ist. Die naturalistische Denkweise ist weit verbreitet und übt eine fast unwiderstehliche Macht über die Geister aus. Auch die gläubigen Christen unserer Tage sind nicht frei von den Einflüssen Denkweise durchdrungen. Gegenüber der immer weiter sorschenen und immer drohender sich gestaltenden Auslösung des öffentslichen und soeialen Lebens erwacht zwar in unserem Volke



immer mehr das Bewuftsein, daß die von dem Grunde bes driftlichen Glaubens losgelöste Bilbung ins Berderben führen muß. Allein damit ist nicht auch schon unmittelbar die volle Freiheit von den naturalistischen Einflüssen und das rechte Verständniß des christlichen Glaubens, auf den sich die Blide zurückzuwenden anfangen, gegeben. Bon benen. welche die Zeugen des christlichen Glaubens in unserem Bolte sein sollen, wird viel Geduld und Treue gefordert werden. Auf rasche Erfolge dürsen sie nicht rechnen. Wir wiffen überall nicht, wie die schwere Krisis enden wird, in ber sich unjere Kirche und das Leben unjeres Bolkes befinben. Wir wissen nicht, in welcher Gestalt die Kirche aus dieser Kriss hervorgehen wird. Allein eben in jolchen Zeiten ist die gedusdige Treue um so mehr gefordert; eben in jolchen Zeiten joll sie sich bewähren, wie sie benn eben in solchen Zeiten auch ihre großen Siege im Dienste bes Herrn gewinnt. Die geduldige Trene, die von uns gefordert ift, wolle uns der Herr, unser hochgelobter Herr und Gott, nach seiner Gnade geben. Amen.

In gleichem Berlage eridien foeben:

# Justin, Augustin, Bernhard und Tuther.

Der Entwickelungsgang christlicher Wahrheitsersassung in der Kirche als Beweis für die Lehre der Reformation.

Fünf Vorträge

201

#### August Wilhelm Dieckhoff,

Doctor und Professor der Theologie.

8°. 104 G. geb. Preis 2 Mart.

Der Verfasser sagt im Vorwort: "Während die römische Kirche sür sich selbst die Uebereinstimmung mit der Lehre und den Einrichtungen der Kirche von Ansang an in Anspruch nimmt, klagt sie die Resormation des revolutionären Bruchs mit der Kirche und ihrer Ueberlieserung an. Gerade gegenwärtig werden diese alten Vorwürse mit besonderm Nachstruck erneuert. Schon von den Resormatoren ist jedoch die Grundlossigsteit derselben nachgewiesen und gezeigt, daß die römische Kirche mit der Lehre der Resormation zugleich die Lehre der höchsten Autoritäten der älteren Kirche, vor allem die Lehre eines Augustin und eines Bernhard von Clairvaux verworsen hat. Allerdings hat weder Augustin noch Bernhard bereits die evangelische Wahrheit in der Reinheit und Tiese erfaßt, in welcher sie von Luther erfaßt werden mußte, um dem Falschen gegenüber, welches in die Kirche zum Berderben derselben eingedrungen war, zur Geltung gebracht werden zu können. In wichtigen Punkten

|  |  |  | 71 |  |
|--|--|--|----|--|
|  |  |  |    |  |
|  |  |  |    |  |
|  |  |  |    |  |
|  |  |  |    |  |
|  |  |  |    |  |

find auch Augustin und Bernhard noch in das Falsche der borreformatorischen Kirche verwickelt geblieben. Dasselbe gilt von den nächsten Vorläufern der Reformation in den letten Reiten des Mittelalters. Reiner berselben hat sich über Augustin und Bernhard hinaus zur Sohe ber reformatorischen Lehrersassung erhoben. Eben dieser Unterschied zwischen der Lehre der früheren Repräsentanten der evangelischen Bahrheit in der Kirche und zwischen der Lehre der Resormation, welcher protestantischerieits vielfach zu sehr übersehen worden ift, wird von unsern römi= ichen Gegnern in einseitig falscher Weise hervorgekehrt und benutt, um das Berhältniß der Reformation zu der früheren Entwickelung der Kirche zu verdunkeln und zu verkehren. Es brauchen jedoch nur die geschichtlichen Thatsachen in das rechte Licht gestellt zu werden, um die Berdunkelungen und Verkehrungen römischer Geschichtsdarstellung in ihrem Biberspruche mit denselben erscheinen zu laffen. Die nachfolgenden Vortrage haben fich die Aufgabe geftellt, die firchengeschichtlichen Zusammenbange, auf welche es ankommt, in ihren hauptmomenten auch für nichttheologische Kreise zur Darftellung zu bringen." -

"Ich bemerke noch, daß die positive Darstellung der immer tieseren und reineren Ersassung der evangelischen Bahrheit in der Kirche von der Ansangszeit derselben an dis zur Resormation durchaus vorwiegt. Eben auf diese positive Darstellung, nicht auf eine Posemit gegen das entgegengesetzte salsche System war es abgesehen, um, wie es aus bestannten Gründen gegenwärtig immer nothwendiger wird, durch den Beweis, den die Geschichte der Kirche darbietet, die Ueberzeugung von der Wahrheit und dem Recht der Lehre unserer Kirche neu zu stärken und zu besestigen."







Size 2

BT 220 D5 1882a 116497

Die Menschwerdung des Sohnes Gottes / R. W. Dieckhoff

Dieckhoff, August Wilhelm f
Die Menschwerdung des Sohnes BT
Gottes 220

116497

220 D5 1977

-711

LC Coll.

GRADUATE THEOLOGICAL UNION LIBRARY BERKELEY, CA 94708



